## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 144. Sonnabend, den 16. Juni 1838.

Ungekommene Fremden vom 14. Juni.

Die Herren Gutsb. Gebr. v. Mielecki ans Graboszewo, 1. in No. 7 Gerberschraße; Hr. Oberamtmann Scholz aus Kroteschin, I. in No. 24 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Ostrowski aus Kolaczkowo, I. in No. 21 Wish. Str.; Krau Gutsb. Jannasch aus Polen, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Bürgerm. Krüger aus Schweikau, Hr. Kaufm. Fischer aus Hof, die hern. Kaust. Löwenfeld, Bergemann, Kampmeyer, Kupfer, Wiesener, Lichhorn und Kunow aus Berlin, Hr. Kausfm. Diebendorf aus Stettin, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Gutsb. v. Wilczynski aus Krzyżanowo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Kausfm. Bürger aus Warschau, Hr. Kausfm. Löber aus Stettin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Landrath Weiß aus Chodziesen, Hr. Post-Weister Guter aus Gnesen, Hr. Landschaftsrath v. Wierzbinski aus Nowen, Hr. Gutsb. Schreiber aus Legowo, Hr. Gutsb. v. Dzierzanowski aus Gutowo, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Pachter Krauschütz aus Langkonin, I. in No. 30 Brest. Str.; Hr. Lehrer Behme aus Fiekowo, I. in No. 1 St. Abalbert; Hr. Gutsbesitzer v. Miaskowski aus Pomarzany, Hr. Gutsb. v. Taezanowski aus Słaboszewo, I. in No. 7 Wasserstraße.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber-Landesgericht zu Pofen.

Das Rittergut Karge im Kreise Bomst, incl. ber auf Hohe von 477 Rthtr. 9 Sgr. 9 Pf. anerkannten Geswerberente, landschaftlich abgeschätzt auf 119,439 Athlr. 25 fgr. 10 pf., zufolge ber, nehst Hypothekenschein und Bedin-

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Kargowa w powiecie Babimoskim włącznie z czynczem procedorowym w ilości 477 Tal. 9 sgr. 9 fen. przyznanym, przez Dyrekcyą Ziemstwa, oszacowane na gungen in ber Registratur einzusehenben Tare foll am 24. Fanuar 1839, Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtes fielle subhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger als:

1) ber Staroft Thabbeus v. Mlocki,

2) Die Erben ber Grafin Wilhelmine Philippine Beate v. Unruh,

3) die Erben ber Wittwe Unna Doros thea Bungel,

4) der Obrift = Lieutenant a. D. bon Biered,

- 5) der Buchhalter Adolph Mexander Christian Peschel früher in Berlin, jetzt beffen Erben,
- 6) bie Pauligichen Erben,
- 7) die Erben bes Wonte Carl Roefl,
- 8) die verwittwete Landrathin v. Un= ruh, modo beren Erben, werben hierzu bffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 21. April 1838,

2) Bekanntmachung. Der Aderburger Mathias Florian Zeibler und die unverehelichte Julianna Hoffmann, beide zu Alt-Tirschtiegel, haben mittelst Chevertrages vom 21. Mai d. J. in ihrer kunftigen She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches 119,439 Tal. 25 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 24. Stycznia 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

1) Starosta Tadeusz Młocki,

2) sukcessorowie Hrabiny Wilhelminy Filipiny Beaty Unruh,

3) sukcessorowie wdowy Anny Doroty Bunzel,

4) były Podpułkownik Viereck,

- 5) Buchhalter Adolf Alexander Krystyan Peschel, dawniey w Berlinie, na teraz sukcessorowie tegoż,
- 6) sukcessorowie Paulitz,
- 7) sukcessorowie Woyta Karota Roehl,
- 8) owdowiała Konsyliarzowa Unruh, teraz sukcessorowie téyże, zapozywaią się na takowy ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 21. Kwietnia 1838.

Obwieszczenie. Matiasz Florian Zeidler rólnik i niezameżna Julianna z Hoffmanów, obydway z starego Trzciela, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 21. Maja r. b. wprzyszłym swym malżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem

hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserit, ben 22. Mai 1838. Konigliches Land= und Stabt= Gericht.

3) Die Amalia Louise Pauline Schulz und beren Shemann, Kammerer Schulz in Gbreben, haben mittelft Chevertrages vom 22. Marz 1838, nach erreichter Großiährigfeit ber Ersteren, die Gemeinsschaft ber Guter und best Erwerbes ausz geschlossen, welches hierdurch zur bffents lichen Kenntniß gebracht wird.

Ramitid, am 19. Mai 1838. Ronigl. Preuß. Land = unb Stadtgericht.

4) Nothwendiger Vertauf. Land= und Stadt = Gericht zu

Das zu Grabowicc belegene, ben 30= hann Wilhelm Aubeschen Sheleuten ges hörige Mühlengrundfück, abgeschätzt auf 7437 Athle. 10 sgr. 8 pf. zusolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 24. September c. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger:

1) bie Johanna George und Barbara Elisabeth Aubeschen Sheleute event. beren Erben und Nachfolger, und

podaie do publicznéy wiadomości.

Międzyrzecz, dnia 22. Maja 1838.

Król. Pruski Sąd ZiemskoMieyski.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Amalia Ludwika Paulina i mąż iey Schulz Kassyer mieyski w Górce, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Marca 1838 stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 19. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

Grunt młynarski w Grabowcu położony, a do Jana Wilhelma Kube
małżonków przynależący się, oszacowany na 7437 Tal. 10 sgr. 8 fen.
wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i
warunkami w Registraturze, ma być
dnia 24. Września r. b. przed
południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

 Jan Jerźy i Barbara Elżbieta Kube małżonkowie event. ich sukcessorowie i następcy, 2) bie Ludwig Ludichen Erben,

werben biergu bffentlich vorgelaben. Samter, ben 9. Februar 1838.

- 2) pozostali po Ludwiku Lueck sukcessorowie,
- zapozywaiąsię ninieyszém publicznie. Szamotuły, dnia 9. Lutego 1838.
- 5) Bekannemachung. Zur Verpachtung der kleinen Jagd auf den städtissichen Feldmarken, links der Berliner-Straße von Posen ausgehend bis an die Wartha, mithin auf den Feldmarken eines Theils des Dorfes Jerzyce, von ganz Ober- und Unter-Wilde, Gorczyn, Demsen, Luban und der Vorstädte St. Lazarus und Colombia im Ganzen oder in kleineren Parzellen auf 3 Jahre, vom 24. August 1838 bis dahin 1841, steht am 3. Juli c. Vormittags 11 Uhr Termin in unserem Sessions-Saale an. Die Bedingungen konnen in der Registratur einzgesehen werden. Posen, den 10. Juni 1838.
- 6) So eben ift erschienen und bei J. J. heine in Posen zu haben: Abres= Ralenber ber Preuß. Justiz=Behorden und Justiz=Commissarien; oder alphabetisches Berzeichniß sammtlicher Städte und Flecken, mit Angabe ber Civil= und Kriminal= Gerichte, Kreiß=Justiz=Commissionen, Geistlichen, Berg= und Steuer=Gerichte, beren Sitz sie find oder zu benen sie gehoren, so wie der zur Praxis berechtigten Justiz-Commissarien. Herausgegeben von der Redaktion des Centralblatts (C. F. Rauer). Geheftet. Preis 15 Sgr.
- 7) Buchbinderei = Berkauf. Wegen Ortsveränderung bin ich Willend, meine im besten Betriebe sich befindende Buchbinderei, die sich einer guten Kundsschaft erfreut und bisher immer 3 bis 4 Arbeiter beschäftigte, anderweitig abzutresten, oder auch bas dazu gehörige, vollkommen brauchbare Handwerkszeug nebst Zubehor billig zu verkaufen.

  Fr. Gobel,
  Buchbinder und Papp-Arbeiter in Lissa, im Großherzogthum Posen.

8) Aechten Duffelborffer Wein=Mostrich, sowohl in Krausen wie auch einzeln, Lemberger Sahn=Rase, f. Prov.=Del, alten Barinas in Rollen, f. Eigarren, f. Thees, Eichel-Kaffee, Gesundheits=Eichorien, saftreiche Eitronen und Apfelsinen, empfingen und offeriren zu sehr billigen Preisen Busch & Appel,

Bilhelmesfraße No. 21 im Hôtel de Dresde.